## Intelligenz-Vlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 58. Montag, den 9. Marz 1835.

Ungekommene Fremden vom 6. Marz.

Her Kaufm. Kießling aus Goldberg, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Pachter Chrzesti aus Polnisch - Wilke, Fr. Posihalterin Buczynsta aus Buthin, Hr. Kaufm. Lewinfeld aus Breslau, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Pachter Busse aus Mechlin, I. in No. 20 St. Albert; Fr. Oberamtmann Pahrin aus Schwersenz, Hr. Guteb. v. Krzyzanowski aus Murzynowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Sofolnicki aus Turostowo, Hr. Guteb. v. Binkowski aus Babin, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Dieczynski aus Studziniec, Hr. Guteb. v. Sofolnicki aus Pigłowice, Hr. Guteb. v. Zokrzewski aus Zabno, Fr. Guteb. v. Skorzewska aus Kapaszewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kommerzienrath Scholz und Hr. de Pieron, pensionirter Erzberzoglicher Erzieher, aus Warschau, Hr. Dokstor Barchewitz aus Wolskiein, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Commiss. Mowacki aus Neudorf, Hr. Apotheker Beuth aus Gnesen, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Spezial-Commiss. Wendt aus Wongrowitz, I. in No. 168 Wasserstraße.

1) Bekanntmachungt. Den bestesbenden Vorschriften gemäß, wird biersburch bekannt gemacht, daß das Frauslein Michalina Josepha Antonina v. Mlischa, Tochter des Oberst Maximilian von Michi auf Razmierz, und der Gutöbesitzer Franz Thymotheus v. Koszutöfi auf Ryschwol, durch den am 10. Januar d. J.

Obwieszczenie. Stósownie do istnących przepisów prawa podaie się do publicznéy wiadomości, iż W. Michalina Józefa Antonina Mlicka, córka W. Mlickiego Pułkownika i dziedzica Kaźmierza i W. Franciszek Tymoteusz Koszutski na Ryczywole, kontraktem przedślubnym dnia 1090

gerichtlich geschloffenen Chekontrakt, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes in ihrer funftigen Che ausgeschloffen baben.

Pofen, ben 18. Februar 1835. Ronigl, Preuß. Landgericht.

2) Poittalvorladung. Ueber ben nachlaß bes ju Dolnisch = Czeret verftor= benen Umtmanns Gottlob Alahr, ift ber Concure eroffnet und ber Liquidationes Prozef über ben Nachlag ber Catharina Rlabr in einen Concurs verwandelt und bie Beit bes eroffneten Concurfes bei beis ben auf die Mittageffunde besjenigen Zages bestimmt, an welchem bas Urtel in bem Liquidations = Prozesse ben Inters effenten publicirt worden,

Der Termin gur Unmelbung aller Un= ben 6. Juli c. Bormittage um 8 Uhr in unferm Gnftruftione-Bimmer bor bem herrn Landgerichtsrath von Ingereleben Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bugleich werben die ihrem Anfenthalte nach unbefannten Realglaubiger von Pole nisch = Ezerdt: and along anyone

1) ber Staroft Thomas Ignag b. Gas tecti, wegen des ihm auf Czerek zuffehenden Berkauferechte, out houtraktem precudulubnym dala rogo Stycznia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku w przyszłém ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Lutego 1835.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Bogusława Klahr Amtmana w Polskim Czersku zmarłego, otworzono process konkursowy i process sukcessyino-likwidacyiny nad pozostałością Katarzyny Klahr w process konkursowy zmieniony, i czas otworzonego konkursu obydwóch sprawach na godzine południowa dnia tegoż, w którym wyrok w processie likwidacyinym interessentom publikowany został.

Termin do podania wszystkich prefpruche an die Concurd = Maffe fichet auf tensyy do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 6. Lipcar. b. przed południem o godzinie 8méy w izbie naszêy instrukcyinéy przed Ur. Ingersleben Sędzia Ziemiańskim. Kto się w terminie tym nie zgłosi z pretensyą swoią, do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Zarazem wierzyciele realni dobr Polskiego Czerska z mieysca pobytu niewiadomi: a odgowi and hall night

1) Ur. Tomasz Gałecki Starosta względem służącego mu prawa pierwszeństwa do kupna dobr 2 . Czerska, o i mp mod danid , louine bie Majorin von Frankhen geborne Strumpfler,

3) Die Regimente Chirurgus Bouneß=

fchen Erben,

4) die Geheimen Gefretair Riehschen Erben,

5) bie Mundfoch Neumannschen Erben,

6) die Regiments - Chirurgus Boller= fchen Erben,

sammtlich Inhaber ber für die Bounessche Concurs Masse abgezweigten 560
Athle., Behufs Anmeldung ihrer Ansprüsche an die Masse unter der Warnung der
Präclusion hierdurch öffentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 31. Januar 1835. Ronigl. Preug. Landgericht.

2) Loiktalvorladung. Das dem verstorbenen Landrath Mathaus v. Lipinski jehr dessen Erben gehörige, im Mozgilnoer Kreise, Bromberger Regierungs. Bezirks belegene adeliche Gut Lawki, bessehend aus dem Borwerk und Dorse gleichen Namens, der Kuhmelkerei Kamienne jazy, den Haulandereien Kyrobsti, Lawki Budy und Powiadacz, zusammen gerichtlich auf 12609 Ktl. 20 sgr. abgeschätzt, ist zur nothwendigen Subhasstation gestellt und die Königl. Hauptswarft und Berlin im peremtorischen Biestungs-Termin am 29. August 1834 mit

bem Gebot von 8560 Rtl. Meiftbietenbe

geblieben. Damit ber Bufchlag erfolgen

Fann, fordern wir folgende ihrem Leben und Aufenthalte nach unbefannte Glau-

biger: 1) bie Raphael Lewald v. Meyerschen 2) Ur. Frankhen Majorowa z domu Strumpfler,

3) sukcessorowie chirurga pułkowego Bouness,

4) sukcessorowie taynego sekretarza Rietz,

5) sukcessorowie kuchmistrza Neu-

6) sukcessorowie chirurga pułkowego Boller,

wszyscy właściciele summy 560 Tal. dla massy konkursowey Bounessa odpisaney celem podnia ich pretensyy do massy pod preklużyą ninieyszem publicznie zapozywaią sią.

Bydgoszcz, d. 31. Stycznia 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wieś szlachecka Ławki, składaiącasię z folwarku i wsi tego samego nazwiska, melkarni Kamiennejazy zwanéy, olędrów Wyrobki, Ławki, Budy i Powiadacz, Mateusza Lipińskiego Radz. cy Ziemiańskiego, terąz iego sukcessorów własna, w powiecie Mogiliń. skiem departamencie Regencyi Byd. goskiév położona, sądownie razem na 12,609 Talarów 20 srebnych gro. szy oszacowana, podaną iest na ko. nieczną subhastacyą i Królewski główny Bank w Berlinie w zawitym terminie licytacyinym na dzień 29. Sierpnia 1834 za licitum 8560 Tal. zo. stał pluslicitantem. Aby przyderzenie nastąpić mogło, wzywamy nastę. puiących z życia i pobytu swego nie znanych nam wierzycieli:

Erben,

- 2) die Magdalena v. Kurczewska geb. v. Baranom3fa,
- 3) ben Joseph v. Baranowell,
- 4) bie Mariane b. Baranowsta,
- 5) die Antonia v. Wodecka,
- 6) die Apollonia v. Korytowefa, und
- 7) ben Regierungbrath Schebe als Normund der minorennen Kinder ber Mariane Sophie Boby de Kornelin geb. v. Korntowska hiermit offentlich auf, fich in bem por bem Landgerichterath Jefel auf ben 16. Mai 1835 Morgens 9 Uhr in unferm Geschäftslofale anberaums ten Termine einzufinden, und fich über das von der Konigl. Hauptbank abgege= bene Gebot und den Zuschlag an dieselbe zu erflaren, widrigenfalls ber Ronigl. Hauptbank ber Zuschlag ertheilt und nach Erlegung bes Raufgelbes mit Lofchung ber eingetragenen wie auch ber leer aus= gehenden Forderungen und zwar der lets= tern, ohne bag es zu biefem 3wede ber Produktion der Dekumente bedarf, verfahren merben mirb.

Gnefen, den 27. Oftober 1834.

4) Subhastationspatent. Im Wege der nothwendigen Subhaftation Dorfes Podrzecze, dem Dorfe Czankowo und bem Dorfe und Bormerfe Bogufta=

- 1) sukcessorów Ur, Rafala Lewald Meyer,
- 2) Magdalane z Baranowskich Kur czewską,
- 3) Ur. Józefa Baranowskiego,
- 4) Ur. Maryannę Baranowska,
- 5) Ur. Antoninę Wodecka,
- 6) Ur. Apolonia Korytowska, i
- 7) Radzce Regencyi Schede, iako opiekuna nieletnich dzieci Ur. Zofii z Korytowskich Boby de Kor. nelin iżby się w terminie na dzień 16. Maja 1835 przed Wnym. Jekel Radzcą Sądu Ziemiańskiego w posiedzeniach naszych zrana o godzinie 9. wyznaczonym zgłosili, i na pluslicy. tum przez Królewski główny Bank podany, tudzież na przyderzeniu temuż deklarowali, w razie bowiem przeciwnym przyderzenie Królewskiemu głównemu Bankowi udzielo. nym i po złożeniu summy szacunkowéy z wymazaniem zahypotekowanych iako i spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania w tymcelu potrzebnych Dokumentów, po-

Gniezno, dn. 27. Paźdz. 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

stapionym będzie.

Patent subhastacyiny. W drodze konieczney subhastacyi naznacza wird zu bem Berfauf ber herrschaft Go- sie do sprzedania maietności Gostyfinn II Untheile, bestehend aus ber Salf- nia II części składaiącey się z polowy te ber Stadt Gofinn, einem Untheil bes miasta Gostynia, z cześci wsi Podrzecza, ze wsi Czaykowa i ze wsi i folwarku Bogusławków w Wielkiem

wefi, im Großherzogthum Pofen, in Pofener Departement und beffen Rrobner Rreife belegen, bor bem Deputirten Land= gerichte = Rath Sachse ein Termin auf ben 2. Mai 1835 fruh um 9 Uhr in bem Landgerichtsgebaude ju Frauftadt anberaumt.

Rach bem Beschluffe ber Propingial= Landschaft vom 16. August c. ift bie genannte herrschaft auf 59950 Rthir. I far. tarirt worben, die landschaftlichen Zaraften fonnen in unferer Ronfurere= giftratur eingefehen werben.

Die Provingial-Landschaft hat fich bie Ginreichung besonderer Berfaufe Bebin=

gungen borbehalten.

Frauftadt, ben 6. October 1834. Roniglich Preuß. Land : Gericht.

Poittalcitation. Alle Diejenigen, welche an die Raffen nachstehender Trup= pentheile und Militair.Inflitute bes Sten Armee-Corps, als:

1) bes Fufelier = Bataillons 6. Infan= terie = Regiments, da laid interio

- 2) bes 3. Bataillone 19. Landwehr=
- gen Magistrate,
- 4) bes Garnifon-Lagarethe hiefelbft,
- 5) ber Garnijon-Bermaltung bes Das (115) administracyi garnizonowey Magistrats in Ostrowol, 200011920 wroz z staynia i owiedemi p

Xiestwie Poznańskiem, w obwodzie Regencyinym Poznańskim w powiecie Krobskim położonych, termin przed W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 2. Maja 1835 o gtéy godzinie zrana w zamieszkaniu Sądu Ziemiańskiego we Wschowie.

Wedle postanowienia Landszafty prowincyalnéy z dnia 16. Sierpnia r. b. taxowana iest rzeczona maiętność na 59,950 Tal. I sgr., akta detaxacyine Landszafty mogą w tuteyszey Registraturze konkursowey bydź przeyrzane,

Landszaita prowincyalna zastrzegła sobie podanie szczególnych warunków sprzedaży.

Wschowa, dn. 6. Paźdz. 1834.

Król, Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kass niżey wymienionych, do 5. korpusu należących oddziałów i instytutów woyskowych, a mianowicie:

- 1) batalionu Fizylierów 6go pułku piechoty,
- 2) 3. batalionu 19. pulku obrony Regimente nebft beffen Esquadron, to kraiowey wraz z szwadronem tegož-pulku,
- 3) ber Garnifon Dermaltung bes hiefi: 3) administracya garnizonowey Magistratu tuteyszego,
  - 4) lazaretu garnizonowego tutey-IVI , szego, lanna Etamene er dam
  - gistratu w Ostrowie, i

tient in united an ven Welfvletchen in

- 6) und bes Garnison = Lagarethe bort,
- 7) ber Garnifon = Bermaltung des Ma= giftrati im Rogmin, und dord els
- 8) des Garnifon-Lazarethe bafelbft,
- 9) ber Gariffon = Werwaltung bes Da= ible gistrate in Zomny, Dies einish
- 10) ber Garnifen Berwaltung bes Da= giftrats in Pleschen, und ibs W
- 11) bes bortigen Garnifon Ragarethe, h raxoversa iest rzeczona majecnost
- 12) und ber Garnison = Berwaltung bes Magistrate in Kempen, fo wie
- 13) bes Garnifon-Lagarethe bafelbft,

aus bem Ctate - Jahr vom 1. Januar 1834. bis ult. December 1834. Unfpruche zu haben vermeinen, werben bier= burch borgelaben, folche in bem auf ben 18. Mai 1835. por bem herrn Refe= rendarius horn in unferm Gerichtslocal bier angesetzten Termine perfonlich ober burch einen gefettlich legitimirten Bevoll= machtigten anzumelben, uzugrod id ob

Diejenigen, welcheo nicht erscheinen, werden mit ihren Unspruchen prachidirt, wykluczeni, do osoby tego, z któund an die Person beffen verwiesen wers rym kontrakt w tey mierze zawarli, ben, mit bem fie fontrabirt haben.

Rrotofchin, ben 26. Januar 1835s

. willing loan

in Reu = Tirschtiegel im Deferiter Rreife unter ber Do. 126. gelegene, bem Inch= macher Emanuel Braunaf geborige, 171 Athle. tagirte Wohnhaus nebst Stall und należący, i sądownie na 171 Tal. einem Felogarten, im Wege ber Erecu= tion bffentlich an ben Meiftbietenden in

- 6) lazaretu garnizonu tamteyszego,
- 17) administracyi garnizonowey Magisratu w Koźninie, i w 1997.
- 8) lazaretu garnizonu tamteyszego,
- 9) administracyi garnizonowes Magistratu w Zdunach,
- 10) administracyi garnizonowey Magistratu w Pleszewie, i
- 11) lazaretu garnizonu tamteyszego, aluma na koniec, hodowie sinala
- 12) administracyi garnizonowey Maengistratu w Kempnie,
- 13) również lazaretu garnizonu tamh teyszego, man sag sant salt

z roku etatowego od 1. Stycznia 1834 až do ostatniego Grudnia 1834, pretensye mieć sądzą, zapozywaią się nimeyszem, aby takowe w terminie dnia 18. Maja 1835. przed Refer. Horn w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników zameldowalia waliana

Niestawaiący z pretensyami swemi odesłanemi zostaną.

Knotoszyn, d. 26. Stycznia 1835. Ronigi. Preuf. Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Es foll das Obwieszczenie. Dom mieszkalny w Nowym-Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 126. leżący, Emanuelowi Braunak sukiennikowi oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z staynią i ogrodem polnym,

ben Termine, ber peremtorisch ift, per= 1835. tu wyznaczonym, publicznie fauft werden, wozu wir Raufer einladen. naywięcey daigcemu przedany. Chee

fcbein und die Raufbedingungen fonnen nieyszem. dillieft auglie gene in unferer Registratur eingesehen werden.

Meferif, ben 18. December 1834.

Ronigi. Preuß. Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiański.

bem hier am 22. Mai 1835. auftehen- w terminie na dzień 22go Maja Die Tare, ber neueste Sopothefens kupienia maigey wzywaią się nań ni-

Taxe, warunki kupna i wykaz hypoteczny naynowszy codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można. Międzyrzecz, d. 18. Grud. 1834.

7) Subhastationsparent. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Frauftabt, haben wir jum offentlichen Berkaufe im Wege ber nothwendigen Subhaffation ber ben Johann Chriftoph gen zu Ibice Arbbener Rreifes, sub Do. 18. belegenen Ackernahrung, beftehend aus einem Wohnhause nebft Bubehor, fo wie Dbfigarten, 3 Stud Alder, wovon mu pomieszkalnego z przyległościami, ein Stud mit Wiesenwachs vermischt, jako i ogrodu, 3 sztuk roli, z któbiget worben ift, einen Termin auf ben sig, ktore ogolnie na 560 Tal. ota-12. Juni c. Bormittage um 9 Uhr in unserm Gerichte Locale anberaumt, ju welchem wir besitgfabige Raufer biermit poplaben nagen nach ber genermen, mie bi

Die Tare, fo wie ber neueffe Sypo= thekenschein fann gu jeder schicklichen Beit in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Rawicz, ben 25. Februar 1835.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Królewsko Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznéy sprzedaży drogą konieczney subhastacyi gospodarstwa/ und Marianna Jacobichen Erben gehoris sukcessorom Jana Krystofa i Maryan. ny małżonków Jakobów przynależacego się, w Jżbicach powiatu Krob. skiego pod No. 18. położonego, z dowelche gerichtlich auf 560 Athlr. gewur- rych iedna taki zawiera, składaiącego xowane zostalo, na dzień 12go Czerwca r. b. przed południem o godzinie gtéy w lokalu urzędowania na który zdolność do kupna maiących interessentów ninieyszém zapozywamy.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny może każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzanym.

Rawicz, dnia 25. Lutego 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Mit Genehmigung ber Ronigt. Sochlöblichen Intenbantur V. Urmee : Corpe foll ber im compacten Buftanbe fich befindende Unrath. welcher in einer beim Rafernement Fort Winiary ausgehobenen und jest gefüllten Grube von 5486 Enb.- Fuß Große fich befindet, an ben Deifibietenden gegen gleich baare Zahlung bffentlich versteigert werden. 2007 mantellate bie den die

Der Termin gur bffentlichen Berfteigerung ift auf Den 17. Darg 1835. Bormittage to Uhr in ber Bohnung bes Kafernen = Inspectore No. 28. im Rafers nement Fort Winiary angefest, wogu bie herren Gutebefiger, Dachter, Ader. wirthe hiermit gur Abgabe ihrer Gebote unter bem Bemerten zugleich eingeladen werden, bag wenn einer oder mehrere berfelben wunfchen follten, bas gefammte aus bem Rafernement von Fort Winiary ju gewinnende Dungungs. Material auf ein ober mehrere Sahre in Pacht zu nehmen, auch in diefem Falle Gebote entgegen genommen werden. Dofen, ben 4. Marg 1835.

Ronigl. Garnifon = Bermaltung.

Laut hoher Verfügung follen im Wege ber Lieitation 208 Stud fieferne Bohlen à 9 Fuß lang, 1 Fuß breit, 3 30ll fark, und = Rippen à 18 = = und 6 3oll im Quabrat

an ben Minbestforbernden verdungen werden. Die Lieferungeluftigen werben baber erfucht, ben 14. Marg c. Morgens fruh 9 Uhr im Bureau bes Artillerie-Depots fich einzufinden, und ihre Preife von obigen Solgern anzugeben, wo fodann mit ben Mindeftfordernden unter Borbehalt ber Genehmigung burch bas Konigliche Allaemeine Rriege = Departement, ber erforderliche Routraft abgefchloffen werben foll. Die Bedingungen bes zu liefernben Materials tonnen in oben gedachtem Bureau ffets eingesehen werden. Pofen, ben 4. Marg 1835.

Ronigliches Artillerie = Depot.

Andrea Brend Erlebrat gericht. Annes, dum af. Line er rand

Texasi nash owary welczellyro e

Trot Profit sort

<sup>10)</sup> Im Plotfifchen Saufe No. 100 ift ein Laben nach ber Jubenftrage No. 6 b. zu verfaufen von der Wittwe Spiro.